Bebarf, im allgemeinen monatlich zweimal, zum

## Mittifterial-Blatt 3u beziehen durch alle Post anstalten und durch die Expedition des Blattes Berlin W. 8, Mauerstr. 43,44.

## Handels- und Gewerbe-Verwaltung.

Herausgegeben im Königlichen Ministerium für Handel und Gewerbe.

Ar. 6.

Berlin, Dienstag, den 19. Mary 1907.

7. Jahrgang.

Inhalt:

I. Personalien: S. 55.

IV. Gewerbliche Angelegenheiten: 1. Stehender Gewerbebetrieb: Betr. Gefcaftsbetrieb ber Gefindevermieter und Stellenvermittler S. 55. – 2. Dampftesselwesen: Betr. Heizer als Kesselse marter S. 64. – 3. Organisation des Handwerks: Betr. Richtzugehörigkeit des Bäscher= und Plattergewerbes zum Handwert S. 64.

## I. Personalien.

Der Regierungsassessor Dr. Gleitsmann in Oppeln ist zum stellvertretenden Borsitzenden des Schiedsgerichts für Arbeiter-

versicherung Regierungsbezirk Oppeln ernannt und der Regierungsrat von Ploet daselbst von diesem Amt entbunden worden.

## IV. Gewerbliche Angelegenheiten.

1. Stehender Gewerbebetrieb.

Betr. Gefchäftsbetrieb der Gefindevermieter und Stellenvermittler.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, ben 5. Märg 1907.

Auf Grund des § 38 Abf. 1 und 3 der Gewerbeordnung habe ich für den Geschäftsbetrieb der Gesindevermieter und Stellenvermittler (ausschließlich der Theateragenten) neue Borschriften erlassen, die vom 1. Juli d. Is. an die Stelle der jett geltenden Borschriften vom 10. August 1901 (HWB. S. 184) treten. Sie wollen die Borschriften als Beilage 311111 Amtsblatte sogleich veröffentlichen. Die erforderliche Zahl Druckeremplare der Beilage wird Ihnen die Buchdruckerei Julius Sittenfeld hierfelbst zugehen lassen.

Die Ortspolizeibehörden haben sich die sorgfältige Aberwachung des Geschäftsbetriebs der Gesindevermieter und Stellenvermittler angelegen sein zu lassen. Bu dem Zweck ist unter anderen der Geschäftsbetrieb mindestens einmal, in Städten über 10 000 Einwohner mindestens zweimal im Jahre einer unvermuteten Revision zu unterziehen. Dabei bietet für die Kontrolle der vollständigen Eintragung der abgeschlossenen Berträge in das Geschäftsbuch A die Rumerierung der Ausweise eine geeignete Handhabe, die zugleich eine Prüfung darüber zuläßt, daß bei jedem Vertragsabschluß auch die Ausweise ausgestellt sind.

Nach Ziffer 4, 5 sind fortan die Geschäftsbücher spätestens 14 Tage nach Ablauf des kalenderjahrs der Ortspolizeibehörde einzureichen. Die Bücher sind bei dieser Gelegenheit auf ihre ordnungsmäßige Führung hin zu prüfen. Soweit die Strasversolgung noch nicht verjährt ist, ist bei etwaigen Verstößen die Bestrasung des Gesindevermieters oder Stellenvermittlers herbeizuführen. Unabhängig hiervon ist aber in jedem Falle zu prüfen, ob auf Grund der durch die Einsichtnahme der Geschäftsbücher gewonnenen näheren Kenntnis der Geschäftsführung die Entziehung der Erlandnis wegen Unzuberlässigteit in die Wege zu leiten ift.

Um Schlusse des auf der Nückseite des Ausweises (Formular C) abgedruckten Ausdugs ist den Beteiligten anheimgestellt, sich für den Fall, daß der Gesindevermieter oder Stellenvermittler die Gebühr nicht zurückzahlt, an die Ortspolizeibehörde zu wenden. Die Ortspolizeibehörde hat, sofern eine entsprechende Mitteilung eingeht, die Berechtigung der Weigerung des Gewerbetreibenden eingehend zu prüfen. Ergibt fich hierbei, daß die Rudzahlung der Webühren zu Unrecht verweigert wird, so hat die Ortspolizeibehörde dem Gesindevermieter oder Stellenvermittler unter kurzer Darlegung des Sachverhalts zu eröffnen, daß die Entziehung der Erlaubnis für den Fall werde in Erwägung gezogen werden, daß durch die ordentlichen Gerichte die Unrechtmäßigkeit der Weigerung zur Erstattung der Gebühren festgestellt werde. Die an den Bahnhöfen aufgestellten Egekutivbeamten find auf die Aberwachung der Befolgung der Ziffer 19 der Borschriften besonders aufmerksam zu machen.

III 1136.

Delbrück.

An die Herren Regierungspräsidenten.

### Anlage.

Borschriften über ben Umfang der Befugnisse und Berpflichtungen sowie über ben Geschäftsbetrieb der Gefindevermieter und Stellenvermittler mit Ausschluß der Stellenvermittler für Bühnenangehörige (Theateragenten).

Auf Grund des § 38 Absat 1, 3 der Gewerbeordnung (Reichs-Gesetzl. 1900 S. 871) wird über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Gefindevermieter und Stellenvermittler mit Ausschluß der Stellenvermittler für Buhnen-

angehörige (Theateragenten) folgendes bestimmt:

1. Wer das Gewerbe eines Gesindevermieters oder eines Stellenvermittlers betreibt, ift verpflichtet, ein Geschäftsbuch nach dem anliegenden Muster A zu führen. Für mannliche und weibliche Personen kann je ein besonderes Geschäftsbuch geführt werden. Das Geschäftsbuch muß dauerhaft gebunden, mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen sein und vor der Ingebrauchnahme von der Ortspolizeibehörde unter Beglaubigung der Seitenzahl abgestenipelt werden. Im Geschäftsbuche dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch Eintragungen unleserlich gemacht werden; auch darf das Geschäftsbuch weder ganz noch zum Teil vernichtet werden.

2. Die im Geschäftsbetriebe des Gefindevermieters ober Stellenvermittlers abgeschlossenen Dienstverträge sind unmittelbar im Anschluß an den Bertragsschluß unter sort-laufenden Rummern vollständig einzutragen. Der Eingang von Zahlungen ist im Laufe des Tages, an dem sie eingehen, zu vermerten. In der Spalte "Bemertungen" ist bei minderjährigen zur Dienstleistung Verpslichteten zu vermerten, das die Zustimmung des

gesetlichen Bertreters erfolgt ift.

3. Me Eintragungen und alle Schriftstücke müssen in deutscher Sprache und mit Tinte bewirkt werden. Der Gesindevermieter oder Stellenvermittler ist auch dann für die ordnungsmäßige Führung des Geschäftsbuchs personlich verantwortlich, wenn er sie einem

Dritten übertragen hat.

4. Das Geschäftsbuch ist alljährlich solvie bei Aufgabe des Gewerbebetriebs abzuschließen und binnen 14 Tagen nach Anfang des nächsten Kalenderjahrs oder nach Aufgabe des Gewerbebetriebs der Ortspolizeibehörde zur Bestätigung des Abschlusses und zur Nachprüfung der Eintragungen einzureichen. Das abgeschlossene Geschäftsbuch ist fünf Jahre lang aufzubewahren. Nach dem Abschluffe dürfen weitere Eintragungen nicht mehr gemacht werden.

5. Die Gefindevermieter und Stellenvermittler haben ferner ein Geschäftsbuch nach dem anliegenden Mufter B zu führen, in das die Aufträge der zur Dienftleiftung Berpflichteten im Laufe des Tages, an welchem sie eingehen, in der Reihenfolge des Eingangs unter fortlaufenden Nummern vollständig einzutragen sind. Auf dieses Geschäftsbuch finden die Borschriften unter Ziffer 1, 3 und 4 mit der Maßgabe Anwendung, daß die am Schluffe des Kalenderjahrs nicht erledigten Aufträge in das neue Buch zu übertragen sind.

6. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sind verpflichtet, ihren Familiennamen und mindestens einen ausgeschriebenen Bornamen mit dem Zusate: "Gesindevermieter (in)" ober "Stellenvermittler (in)" in deutlich lesbarer Schrift an der Straßenseite des Hauseingang und am Gingange zu den Geschäftsräumen auzubringen.

Die Beilegung der Bezeichnungen: "konzessionierter Gesindevermieter", "konzessionierter

Stellenvermittler", ift verboten.

7. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben alle Anzeigen in Beitungen, Anichlägen, Acklamezetteln und dergleichen mit der genauen Angabe des Geschäftslotals, ihrem Vor- und Zunamen und der in Ziffer 6 Absatz 1 angeordneten Bezeichnung zu versehen. Ziffer 6 Absatz findet auch hier Anwendung. Alle Angaben über

die Rahl der offenen Stellen oder der stellungsuchenden Personen sind verboten.

Die Gesindevermicter und Stellenvermittler haben im Anschluß an die Vermittelung in den Gesindebüchern an der vorgezeichneten Stelle, solange aber die Gesindebücher eine besondere Spalte für die Eintragungen nicht enthalten, in Spalte 7 ihren ausgeschriebenen Bor- und Zimamen unter genauer Angabe des Geschäftslotals und des Datums in deutscher Schrift leserlich einzutragen. Die Berwendung eines Stempels ist zulässig. Im übrigen ist ihnen untersagt, in die Gesindebücher, Dienstbücher, Arbeitsbücher, Quittungskarten oder fonstigen Legitimationspapiere Reklamezettel einzulegen oder ihre Abressen oder dergleichen cingutragen.

8. Für Gefindevermieter und Stellenvermittler, welche fich im Besit einer Erlaubnis auf Grund des § 34 der Gewerbeordnung befinden, richtet sich die Besuguis, ihr Gewerbe durch einen Stellvertreter auszuüben, nach § 47 a. a. D. Juwiefern für die übrigen Wefindevermieter und Stellenvermittler eine Stellvertretung zuläffig ift, hat in jedem Falle bie Ortspolizeibehörde zu beftimmen. Die Beschäftigung von Silfspersonal (Gehilfen, Lehrlingen, Algenten usw.) einschließlich der Familienangehörigen ift nur mit Erlandnis der Ortspolizeibehörde gestattet. Diese Erlaubnis darf nur für solche Versonen erteilt werden, welche für den Geschäftsbetrieb die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen; sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Die Gefindevermieter und Stellenvermittler haben forgfältige Erkundigungen über die Dienstwerhältnisse der Dienstberechtigten und der zur Dienstleiftung Berpflichteten, sowie über die Brauchbarkeit des zur Dienstleistung Berpflichteten für die in Aussicht genommene Beschäftigung einzuziehen. Sie dürfen hinsichtlich solcher Stellen, deren Dienstoder Arbeitsverhältnisse ihnen nicht bekannt sind, eine Vermittelung überhaupt nicht ausführen.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen Personen, von denen sie wissen oder den Umständen nach wissen mussen, daß sie ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ihre lette Stellung verlassen haben, keine Dienstleistung gewähren, sofern nicht ein gesetzlicher Grund für das Verlassen der Stelle nachgewiesen wird; die Verwendung solcher Versonen zu Dienstleistungen im eigenen Haushalt ist verboten. Dasselbe gilt für Versonen, welche sich den gesetzlichen Vorschriften zuwider nicht im Besitz eines ordnungsmäßig ausgestellten und ausgefüllten Gesindebuchs oder Arbeitsbuchs befinden, oder welche die zur Verdingung erforderliche Zustimmung des gesehlichen Vertreters (§ 113 des Bürgerlichen Gesehbuchs) nicht nachweisen können.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler dürfen nur für solche Ammen, welche fich über ihren (Gehundheitszuftand durch das höchstens 8 Tage alte Zeugnis eines appro-

bierten Arztes ausweisen können, eine Stellung vermitteln.

10. Den Gefindevermictern und Stellenvermittlern ift jede Vermittelungstätigkeit für eine Person, der sie eine die Erwerbstätigkeit des zur Dienstleistung Verpflichteten vollständig in Auspruch nehmende Stellung vermittelt haben, verboten, solange nicht der erfte für das bestehende Dienst- oder Arbeitsverhältnis maßgebende Kündigungstermin verstrichen ift; es sei denn, daß von dieser Berson offenbar ein gesetzlicher Grund für das vorzeitige Berlaffen der Stellung nachgewiesen wird.

11. Die Gefindevermieter und Stellenvermittler dürfen Dienstbücher (Gesindebücher), Alrbeitsbücher, Zengniffe, Ausweispapiere und sonstige Gegenstände, die aus Antas der Stellenvermittelung in ihren Besitz gelangt sind, gegen den Willen des Gigentumers nicht zurückbehalten, insbesondere an jolchen Gegenständen ein Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht nicht ausüben.

12. Die Wesindevermieter und Stellenvermittler haben sich jeder Einwirkung auf zur Dienstleiftung Berpflichtete dahin, daß diese ihre Stellung mit einer anderen vertauschen, zu enthalten. Ebenso ist ihnen jede Einwirkung auf Dienstberechtigte wegen Entlassung von zur Dienstleistung Verpflichteten untersagt.

13. Dienstberechtigte und zur Dienstleistung Verpflichtete, die eine Vermittelungs-tätigkeit des Gesindevermieters oder Stellenvermittlers nicht in Anspruch nehmen oder ablehnen oder sich weigern, die für die Bermittelung oder für die Eintragungen in das Geschäftsbuch erforderlichen Angaben zu machen, sind unverzüglich aus den Geschäftsräumen zu entfernen. Für die von solchen Personen unmittelbar abgeschlossenen Dienstverträge darf weder ein Ausweis (Ziffer 15) erteilt, noch eine Gebühr erhoben werden.

- 14. Gesindevermicter und Stellenvermittler, welche Stellen im Ausland an weibliche Personen vermitteln, haben der Ortspolizeibehörde nach näherer Anweisung regelmäßig Berzeichnisse der vermittelten Stellen einzureichen. Dasselbe gilt für die Vermittelung von Stellungen für Kellnerinnen und sonstige in Schankräumen tätige weibliche Angestellte sowie für Ammen im Inlande.
- 15. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sofort nach Eintragung des Vertragsschlusses in das Geschäftsbuch über jede von ihnen bewirkte Vermietung oder Vermittelung sowohl dem Dienstberechtigten als auch dem zur Dienstleistung Verpflichteten einen Ausweis nach beiliegendem Muster C auszustellen. Die Formulare sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen, die Nummern der ausgestellten Ausweise sind in Spalte 12 des Geschäftsbuchs A einzutragen.
- 16. Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern sowie ihrem Hispersonal einschließlich der Familienangehörigen ist der Betrieb des Gast und Schankwirtschaftsgewerbes, der Kleinhandel mit Bier, Branntwein und Spirituosen, der Fandel mit Kleidungs, Gebranchs oder Berzehrungsgegenständen und mit Lotterieslosen, sowie der Betrieb des Gewerbes eines Geldwechslers, Pfandleihers, eines Schlasstellens und Zimmervermieters untersagt; auch kann der Geschäftsbetrieb in Hänfern, in denen oder in deren unmittelbarer Nähe sich eine Gast oder Schantwirtschaft oder eine Kleinhandlung mit Bier oder Branntwein und Spirituosen besindet, von der Ortspolizeibehörde untersagt werden.
- 17. Gesindevermietern und Stellenvermittlern, die sich im Besitze der Erlaubnis auf Grund des § 34 des Gesetzes besinden, kann von der Ortspolizeibehörde die Erlaubnis zur Beherbergung von stellungsuchenden Personen erteilt werden, wenn für die Unterbringung geeignete Räume vorhanden sind. Männliche und weibliche Personen dürfen nicht gleichzeitig beherbergt werden. Die Erlaubnis kann jederzeit von der Ortspolizeibehörde ohne Angabe von Gründen entzogen werden.

Das Berzeichnis der Preise für die Gewährung der Unterkunft und jede Abänderung desselben ist von der Ortspolizeibehörde zu genehmigen und in den Schlafräumen aus-

zuhängen.

- 18. Den in Ziffer 17 bezeichneten Gewerbetreibenden kann von der Ortspolizeibehörde die Lieferung von Speisen und nicht geistigen Getränken an die beherbergten Versonen gestattet werden. Das Preisverzeichnis der Speisen und Getränke und sede Abänderung desselben ist von der Ortspolizeibehörde zu genehmigen und in allen Räumen, in welchen die Verabreichung von Speisen und Getränken erfolgt, auszuhängen. Die Erlaubnis kann von der Ortspolizeibehörde jederzeit ohne Angabe von Gründen entzgogen werden.
- 19. Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern sowie ihrem Hispersonal einschließlich der Familienangehörigen ist untersagt, ohne vorherigen Auftrag außerhalb ihrer Geschäftsräume insbesondere auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten (Bahnhöfen, Gisenbahnzügen usw.) mit den Dienstberechtigten oder zur Dienstleistung Verpflichteten für die Zwecke des Gewerbedetriebs in unmittelbaren persönlichen Verfehr zu treten. Sie dürfen weder Dritten (sog. Schleppern) den Auftrag zum unmittelbaren Heranstühren von zur Dienstleistung Verpflichteten erteilen, noch zur Dienstleistung Verpflichteten, die von solchen Personen herangesührt werden, eine Stelle vermitteln. Die Ausübung des Gewerbedetriebs im Unnherziehen ist verboten.
- 20. Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sowie ihr Hilfspersonal einschließlich der Familienangehörigen dürfen von den Dienstberechtigten und den zur Dienstleistung Berspslichteten Geschenke nicht annehmen und Gebühren nur erheben, wenn eine Stellensvermittelung stattgefunden hat.

Neben den Gebühren dürfen Nebenkosten nicht berechnet werden. Die Erstattung barer Auslagen darf nur insoweit gefordert werden, als ihre Verwendung auf Berlangen

des Auftraggebers erfolgt ist und nachgewiesen werden kann.

Gebühren und sonstige Vergütungen, mit Ausnahme eines Vorschusses auf bare Ausslagen, dürfen nur nach Abschluß des Dienstvertrags erhoben werden; insbesondere ist die

Erhebung eines Einschreibegeldes bei Annahme des Auftrags verboten.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben über alle ihnen geleisteten Zahlungen sofort Duittungen auszustellen. Sosern die Zahlung bei Abschluß des Dienstvertrags ersolgt, nunß die Quittung auf dem Ausweis (Ziffer 15) erteilt werden.

21. Die Gefindevermieter und Stellenvermittler find verpflichtet, an den Dienstberechtigten auf schriftliches Ansuchen die Gebühr binnen drei Tagen zurückzuzahlen, wenn

1. der zur Dienstleistung Berpflichtete die Stelle nicht antritt;

2. fie die Gewähr für bestimmte Gigenschaften des zur Dienstleistung Verpflichteten übernommen haben, und der Dienstwertrag innerhalb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird, weil sich herausstellt, daß der zur Dienstleistung Ber-pflichtete die zugesicherten Eigenschaften nicht besitzt;

3. fie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlaffen haben.

- 22. Die Gefindevermieter und Stellenvermittler find verpflichtet, an den zur Dienftleiftung Berpflichteten auf schriftliches Ausuchen binnen drei Tagen die Gebühr zurückzuzahlen, wenn
  - 1. fie den zur Dienstleiftung Berpflichteten bestimmte Gigenschaften der zugewiesenen Stelling zugesichert haben, und ber Dienstvertrag innerhalb vier Bochen nach Beginn der Dienstzeit gelöft wird, weil fich die Unrichtigfeit der zugesicherten Eigenschaften herausstellt:

2. fie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.

- 23. Ansprüche auf Rückzahlung der Gebühr können nur binnen vier Wochen nach dem Zeitpunkte, zu bem der zur Dienstleiftung Verpflichtete den Dienst angetreten hat oder hätte antreten müffen, oder zu dem der Vertrag gelöst ist, geltend gemacht werden. Den Gefindevermietern und Stellenvermittlern ist untersagt, den Anspruch auf Rückzahlung durch Vertrag auszuschließen.
- 24. Die Polizeibehörden und ihre Organe find befugt, in den Geschäftsbetrieb des Befindevermieters ober Stellenvermittlers jederzeit Ginficht gu nehmen. Die Gefindevermieter und Stellenvermittler find verpflichtet, den Beamten jederzeit den Zutritt zu allen für den Geschäftsbetrieb bestimmten und den in Ziffer 17, 18 bezeichneten Räumlichkeiten zu gestatten, ihnen alle Geschäftsbücher auf Berlangen im Dienstraume der Polizeibehörde vorzulegen und jede über den Geschäftsbetrieb verlangte Auskunft wahrheitsgetren zu erteilen.

Je ein Abdruck dieser Vorschriften und des Gebührentarifs ist in großer Schrift und in deutscher Sprache in den Geschäftsräumen am Eingang an gut zugänglicher Stelle

Die Berlegung der Geschäftsräume und die Einstellung des Geschäfts=

betriebs ist binnen drei Tagen der Ortspolizeibehörde anzuzeigen.

- 25. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Stellenvermittelungen und Arbeits= nachweise, welche von Gemeinden oder weiteren Kommunalverbanden, Sandelsfammern, Landwirtschaftskammern, Innungen, Innungsausschüffen, Innungsverbänden, Handwerks-kammern, Berufsvereinen, Gewerbevereinen und sonstigen Bereinen sowie von Bereinsverbänden errichtet und nicht gewerbsmäßig betrieben werden, keine Anwendung.
- 26. Diese Borschriften treten am 1. Juli 1907 in Kraft; mit dem gleichen Tage verlieren die Borschriften vom 10. August 1901 ihre Gültigkeit. Gesindevermietern und Stellenvermittlern, die die bisher vorgeschriebenen Geschäftsbucher ordnungsmäßig geführt haben, kann durch die Ortspolizeibehörde die Weiterführung der Bücher bis zum Ende des Jahres 1907 gestattet werden.
  - 27. Jedem Geschäftsbuch A ist ein Abdruck dieser Borschriften vorzuheften.
- 28. Zuwiderhandlungen gegen diese Borschriften werden nach § 148 Abs. 1 Ziff. 4a der Gewerbeordnung mit Geldstrafe bis zu 150 M. und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft.

Berlin, den 5. März 1907.

Der Minifter für handel und Gewerbe.

## Geschäftsbuch.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Atri<br>mittelf<br>b) Zo<br>Saush<br>lichen<br>— aus                                                            |                                                  |  | 1                                 | Lante<br>Jende<br>Nr.                                                               | 1                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) Art der ver-<br>mittelten Stelle;<br>b) Zahl der im<br>Hausholte beimd-<br>lichen Perlonen<br>— nur beim Grinde |                                                  |  | Tag des<br>Bettrags-<br>ichlulles |                                                                                     |                                   |
| in the state of th | Tägliche<br>Arbeitszeil<br>— beim Gefinde<br>nicht auszu-<br>füllen —.                                             | 23                                               |  | po                                | Ju= und Vorname.                                                                    | 9000                              |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeitpuntt, zu Vereinbarte<br>dem der<br>Dienstantritt<br>erfolgen soll. vergünnig-                                 | ertrags                                          |  | +                                 | name. Stand.                                                                        | Dien fiberechtigten               |
| ă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | bebing                                           |  | D.                                | d. Straße, Nr.                                                                      | d) tigten                         |
| I. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der die enst- enst- enst- enst-                                                                                    | ии деп.                                          |  |                                   |                                                                                     |                                   |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige<br>Bertrags-<br>bedingungen.                                                                              |                                                  |  | 9                                 | Ju- und Vorname.                                                                    | Des zur I                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kündigung&-<br>jrijî.                                                                                              |                                                  |  | ÷1                                | Bisherige Tan<br>Beschäfft: Tan                                                     | Dienitleiftung                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebühr<br>M                                                                                                        | 30 DIII                                          |  | 90.                               | Familien= 2                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bare<br>Nus-<br>Lagen                                                                                              | Vom Dienstberechtigten<br>gezahlte               |  | 9.                                | Lebens=                                                                             | Berpflie                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tag<br>der<br>Zahlung.                                                                                             |                                                  |  | 10.                               | Wohnort oder<br>Aufenihaltsort<br>Straße, Nr.                                       | flichteten                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebühr<br>M.                                                                                                       | Bon den                                          |  | -                                 |                                                                                     | 55                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bare guille Kugen Za.                                                                                              | Von dem zu Leiffungen<br>Berpstichteten gezahlte |  | 11.                               | Arbeitsbuch oder Gefindebuch<br>ausgestellt hat.<br>Tag<br>der Ausfiellung.         | Angabe<br>der Behörde,<br>die das |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tag<br>der<br>Zahlung.                                                                                             | ngen                                             |  | -                                 | 5)                                                                                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bemerfungen.                                                                                                       |                                                  |  | 12                                | a) den Tienstbe-<br>rechtigten;<br>den zur Dienst-<br>leistung Ret-<br>pstichteten. | Nummer des<br>Lusiverses<br>für   |

60

Geschäftsbuch für Aufträge der zur Dienstleistung Yerpstichteten.

Mufter B.

|   |                     | Bemerfungen.                                             | 18,  |    |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------|------|----|
|   | Bei nach-           | Steffung<br>Nr. des<br>Gefchäfts-<br>buchs A.            | 12.  |    |
|   | Beirag<br>der beun- | Ber- gillung (Lohn, Gehall).                             | 11.  |    |
| 1 | Beitpuntt,          | weldem<br>die<br>Stelling<br>gejucht<br>wird.            | .10. |    |
|   | 9/rt                | der gefuchten<br>Stellung.                               | 9.   |    |
|   |                     | Aufenthalisort,<br>Bohnung<br>(Straße, Haus-<br>nummer). | 8.   |    |
|   | 10 st               | Geburtsort.                                              | 7.   |    |
|   | д е Б               | Alter.                                                   | .9   |    |
|   | τια θ               | Familien                                                 | 5.   |    |
|   | Des Mu              | bisherige<br>Befchäftigung.                              | 4.   | A- |
|   |                     | 3u=<br>und Vorname.                                      | .00  |    |
|   | Sad                 | duftrags.                                                | 2.   |    |
|   | Same                |                                                          | 1.   |    |

(Vorderseite.)

Bis zur Beendigung des Dienstverhaltniffes aufzubemahren.

# Ausweis.

|                | Nummer<br>des<br>Geschäfts-<br>buchs A.                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebühr         | Nummer Des Dienstberechtigten Des zur Dienstleistung bes Ju- und Vorname, Beschäfte-<br>buchs A. Stand und Wohnung. Ju- und Vorname. |
| M              |                                                                                                                                      |
| in Buchstaben: | Nur beim Gesinde aus-<br>zufüllen:<br>a) Art der Dienst-<br>stellung;<br>b) Zahl der ün<br>Haushalte<br>besindlichen Personen.       |
| TI.            | Beim Gefinde<br>nicht<br>anszufüllen:<br>a) Tägliche<br>Arbeitszeit;<br>b) Art ber<br>Plrbei                                         |
|                | Zeitpunft, zu Vereinbarte<br>dem der<br>Sienflantritt<br>erfolgen fon. vergütung.                                                    |
|                |                                                                                                                                      |
|                | Angabe<br>der Zeit,<br>für die der<br>Dienstreertrag<br>geschlossen ist.                                                             |
|                | Sonjitge<br>Bertrogs=<br>bedingungen.                                                                                                |
|                | &ündigung≈=<br>∫rijt.                                                                                                                |

62

zusammen . . M.

in Buchstaben:

Unstagen . . .

Betrag exhalten.

19

, ben

## (Rückseite.)

## Anszug aus den Vorschriften.

Die Gefindevermieter und Stellenvermittler durfen nur für folche Ammen, welche jich über ihren Gesundheitszustand durch das höchstens 8 Tage alte Zeugnis eines appro-

bierten Arztes ausweisen konnen, eine Stellung vermitteln.

Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern ist jede Vermittelungstätigkeit für eine Person, der sie eine die Erwerbstätigkeit des zur Dienstleistung Berpflichteten vollständig in Aufpruch nehmende Stellung vermittelt haben, verboten, folange nicht ber erfte fur bas bestehende Dienst- ober Arbeitsverhältnis maßgebende Kundigungstermin verstrichen ift; es sei denn, daß von dieser Person offenbar ein gesetzlicher Grund für das vorzeitige Berlassen der Siellung nachgewiesen wird.

Die Gefindevermieter und Stellenvermittler durfen Dienstbücher (Gefindebucher), Arbeitsbücher, Zeugnisse, Ausweispapiere und sonstige Gegenstände, die aus Anlaß der Stellenvermittelung in ihren Besit gelangt sind, gegen den Willen des Eigentümers nicht gurudbehalten, insbesondere an folchen Gegenftanden ein Zurudbehaltungs- oder Pfandrecht

nicht ausüben.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sich jeder Einwirkung auf zur Dienstleiftung Berpflichtete dahin, daß diese ihre Stellung mit einer anderen vertauschen, zu enthalten. Ebenso ist ihnen jede Einwirkung auf Dienstberechtigte wegen Entlassung

von zur Dienftleiftung Berpflichteten untersagt.

Dienstberechtigte und zur Dienstleistung Verpflichtete, die eine Vermittelungstätigkeit des Gesindevermieters oder Stellenvermittlers nicht in Anspruch nehmen oder ablehnen oder sich weigern, die für die Vermittelung oder für die Gintragungen in das Geschäftsbuch erforderlichen Angaben zu machen, find unverzüglich aus den Geschäftsräumen zu entfernen. Für die von solchen Personen unmittelbar abgeschlossenen Dienstwerträge darf weder ein Ausweis (Ziffer 15) erteilt, noch eine Gebühr erhoben werden.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler haben sofort nach Eintragung des Bertragsschlusses in das Geschäftsbuch über jede von ihnen bewirkte Vermietung oder Vermittelung sowohl dem Dienstberechtigten als auch dem zur Dienstleiftung Verpflichteten einen Aus-

weis auszustellen.

Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern sowie ihrem Hilfspersonal einschließlich der Familienangehörigen ist unterfagt, ohne vorherigen Auftrag außerhalb ihrer Geschäftsräume, insbesondere auf öffentlichen Stragen, Wegen, Pläten oder an anderen öffentlichen Orten (Bahnhöfen, Gisenbahnzügen usw.), mit den Dienstberechtigten oder zur Dienstleiftung Berpflichteten für die Zwecke des Gewerbebetriebs in unmittelbaren persönlichen Berfehr Sie dürfen weder Dritten (sog. Schleppern) den Auftrag zum unmittelbaren Heranführen von zur Dienstleiftung Verpflichteten erteilen, noch zur Dienstleiftung Berpflichteten, die von solchen Personen herangeführt werden, eine Stelle vermitteln. Die Ausübung des Gewerbebetriebs im Umberziehen ist verboten.

Die Gesindevermieter und Stellenvermittler sowie ihr Hilfspersonal einschließlich der Familienangehörigen dürfen von den Dienstberechtigten und den zur Dienstleiftung Berpflichteten Geschenke nicht annehmen und Gebühren nur erheben, wenn eine Stellenver-

mittelung stattgefunden hat.

Reben den Gebühren dürfen Nebenkosten nicht berechnet werden. Die Erstattung barer Auslagen darf nur insoweit gefordert werden, als ihre Verwendung auf Verlangen des Auftraggebers erfolgt ist und nachgewiesen werden kann.

Gebühren und sonstige Vergütungen, mit Ausnahme eines Vorschusses auf bare Auslagen, dürfen nur nach Abschluß des Dienstvertrags erhoben werden; insbesondere ist die

Erhebung eines Ginschreibegeldes bei Annahme des Auftrags verboten.

Die Gesindevermicter und Stellenvermittler haben über alle ihnen geleisteten Zahlungen sofort Duittungen auszustellen. Sofern die Zahlung bei Abschluß des Dienstvertrags erfolgt, nuß die Quittung auf dem Ausweis (Ziffer 15) erteilt werden.

Die Gesindebermieter und Stellenbermittler sind verpflichtet, an den Dienstberechtigten

auf schriftliches Infuchen die Gebühr binnen drei Tagen zurückzuzahlen, wenn

1. der zur Dienstleiftung Verpflichtete die Stelle nicht antritt;

2. fie die Wewähr für bestimmte Eigenschaften des zur Dienstleistung Verpflichteten übernommen haben, und der Dienstwertrag innerhalb vier Wochen nach Beginn ber Dienstzeit gelöft wird, weil sich herausstellt, daß der zur Dienstleistung Berpflichtete die zugesicherten Eigenschaften nicht besitzt;

3. sie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.

Die Gefindevermieter und Stellenvermittler find verpflichtet, an den zur Dienftleiftung Verpflichteten auf schriftliches Ansuchen binnen drei Tagen die Gebühr zurückzuzahlen, wenn

1. sie den zur Dienstleistung Verpflichteten bestimmte Eigenschaften der zugewiesenen Stellung zugesichert haben, und der Dienstvertrag innerhalb vier Wochen nach Beginn der Dienstzeit gelöst wird, weil sich die Unrichtigkeit der zugesicherten Gigenschaften herausstellt;

2. fie die Ausstellung des Ausweises (Ziffer 15) unterlassen haben.

Unsprüche auf Rückzahlung der Gebühr können nur binnen vier Wochen nach dem Zeitpuntte, du dem der zur Dienstleistung Verpflichtete den Dienst angetreten hat oder hätte antreten muffen, oder zu dem der Vertrag gelöst ist, geltend gemacht werden. Den Gesindevermietern und Stellenvermittlern ist untersagt, den Anspruch auf Rückzahlung durch Vertrag auszuschließen.

Erfolgt die Rudzahlung nicht punttlich, so wende man sich an die Orts-

polizeibehörde.

## 2. Dampfkesselwesen. Betr. Beizer als Reffelwarter.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, den 9. Märg 1907.

Die dem Erlaß vom 26. Januar d. J. (III. 360) beigegebene Übersicht über Kesselschäden, die zur Außerbetriebsetzung von Keffeln führten, zeigt, daß eine erhebliche Zahl dieser Fälle dem Verschulden oder der Untenntnis der Heizer beizumeffen ist. Bei den meisten dieser Unfälle ist es zudem nur besonderen Umständen zu verdanken gewesen, wenn

der Reffelunfall nicht in einer Reffelexplofion endete.

Es ist daher bei den Revisionen der Resselanlagen mehr als bisher darauf zu achten, daß nur sachkundig vorgebildete Heizer als Resselwärter angestellt werden. Die nach § 1 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, den Betrieb der Dampftessel betreffend, vom Refselbesitzer geforderte Sorge schließt die Verpflichtung ein, nur solche Personen mit der Wartung der Dampstessel zu betrauen, welche mit der Benutzung der Sicherheitsvorrichtungen völlig vertrant sind. Sollte sich bei der Beobachtung und Prüfung der Resselheizer durch die Revisionsingenieure und die Gewerbeaufsichtsbeamten ergeben, daß diesen Forderungen nicht genügt ist, so sind unfähige oder völlig ununterrichtete Bärter ohne Nachsicht zur Entlassung zu bringen. Bei nicht genügend unterrichteten Bartern sind diese und die Reffelbesitzer auf die verschiedenen Einrichtungen zur Unterweisung der Heizer aufmerksam zu machen und es ist ihnen deren Benutzung nahezulegen. Wird dieser Anregung nicht durch die Beteiligung der Heizer an einem Heizerkursus in angemessener Frist entsprochen, so ist demnächst auch wegen der Entfernung solcher unzureichend vorgebildeten Heizer das Erforderliche in die Wege zu leiten.

In Bertretung. Dr. Richter.

III 2023.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

## 3. Organisation des Handwerks.

Betr. Nichtzugehörigkeit des Bafcher: und Blattergewerbes zum Sandwerk.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 66, ben 11. Marg 1907.

Der von der dortigen handwerkskammer vertretenen, übrigens auch von dem Husschuff des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertags geteilten Auffassung, daß das Bascherund Plattergewerbe nach bem gegenwärtigen Stande seiner Entwicklung als ein Sandwert nicht anzusehen sei, zumal in ihm weder eine handwerksmäßige Ausbildung bon Lehrlingen stattfinde, noch ein Gehilfen- und Meisterstand bestehe, schließe ich mich an. Ich ersuche Sie baber, ben Beschwerbeführer in meinem Ramen entsprechend gu bescheiben.

IV 2285.

Delbrüd.

Un den Herrn Regierungspräfidenten in N.